## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 2. Montag, den 3. Januar 1848.

Ungekommene gremde vom 31. Dezember.

Hopanino, die Hrn. Guteb. v. Karczewski aus Kempa, v. Gutowski aus Ruchocino, Sikorski aus Roftowo, v. Zamoyski aus Polen, I. im Bazar; Frau Guteb. Klinker aus Grabianowo, Hr. Landrath v. Barensprung aus Wreschen, Hr. Raufm. Lebs hardt aus Berlin, I. in Lauk's Hotel de Rome; Hr. v. Frankenberg Proschlitz, Mittmeister im 7. Hus. Regt. aus Kosten, Hr. Partikulier v. Winterseld aus Berlin, Hr. Guteb. v. Zaremba aus Saby, I. im Hotel de Bavière; die Hrn. Guteb. v. Bürger aus Krotoschin, Graf Skorzewski aus Nekla, v. Sawicki aus Kl. Rybno, Frau Guteb. v. Oppen aus Sedzin, Hr. Guteb. V. Gawicki aus Kl. Rybno, Frau Guteb. v. Oppen aus Sedzin, Hr. Guteb. V. Dothelt aus Trzebyslawki, I. im Hotel à la ville de Rome; Hr. Oberamtmann Richter und Frau Domainenpachs terin Burghardt aus Polskawies, Hr. Primaner Jackowski aus Trzemeszno, I. im schwarzen Abler.

1) Der Raufmann Samuel Landsberg und das Fraulein Ernestine Bredig zu Posen, haben mittelft Shevertrages vom 5. Oktober 1847. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntzniß gebracht wird.

Pofen, am 1. Dezember 1847. Ronigl. Land = und Stadtgericht. 3weite Ubtheilung.

Podaje się uiniejszém do wiadomości publicznéj, że Samuel Landsberg kupiec i Ernestyna Bredig panna w Poznaniu, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Października I847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 1. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi. 2) Der Kaufmann Ubolph Bernhardt zu Berlin und die Bertha Gludmann zu Posen, haben mittelst Ehevertrages vom 27. November 1847. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlosen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 2. Dezember 1847. Ronigl. Land= und Stadt gericht. Zweite Abtheilung. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Adolf Bernhard kupiec w Berlinie i Berta Glückmann w Poznaniu, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Listopada 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 2. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

3) Die am 24. September b 3. fur mas jorein erklarte verehelichte Schiffer Carroline Charlotte Wilhelmine Bener geb. Seehausen, hat bei Leistung ber Bormundschafts. Decharge ben 14. d. Mts. mit ihrem Ehemann bem Schiffer heinerich Bener in Niszawa, bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ansgeschlofen, welches hierburch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Bromberg, am 19. November 1847. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że zamężna Karolina Charlotta Wilhelmina Beyer z domu Sechausen, która 24. Września b. r. za pełnoletnią uznaną została, przy pokwitowaniu z prowadzonéj nad nią opieki z swoim mężem, szyprem Henrykiem Beyer z Nieszawy, dnia 14. b. m. wspólność majątku i dorobku wyłączyła.

Bydgoszcz, d. 19. Listopada 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Der Raufmann Samuel Lebenheim und das Fraulein Johanna Wolff, beide aus Bromberg, haben mittelft Ehever, trages vom 19. November 1847. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur biffentliehen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 26. Movember 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że kupiec Samuel Lebenheim i panna Joanna Wolff, obydwaj z Bydgoszczy, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Listopada 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 26. Listopada 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 5) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadt-Gericht ju Fraustabt.

Das ben Guffab Morit Rapferschen Erben gehörige Erbicholtifei= Grundftud Renguth No. 1, abgeschätzt auf 14,394 Rtl. 17 ig. 6 pf. zufolge ber, nebst hypothestenschein und Bedingungen in der Regisftratur einzusehenden Tare, soll am 15. Juni 1848 Bormittage 10 Uhr an orsbentlicher Gerichtoftelle theilungshalber subhastirt werden.

Franftadt, ben 15. November 1847.

6) Zekannemachung. Der Pros duktenhandler Johann Gottlieb Zuhlke und die unverehelichte Auguste Kraft, beide aus Wartenberg, haben mittelst Bertrages vom 30. November c. die Ges meinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bfs fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rempen, den 9. Dezember 1847.

7) Bekanntmachung. Der Kauf, mann Wilhelm Königsberger und die Aus guste Brandt aus Neustadt of W., haben mittelst Schefontrakts vom 3. d. Mts. die Gemeinschaft der Güter und des Erzwerbes ausgeschlossen, was hiermit bestaunt gemacht wird.

Pleichen, den 6. Dezember 1847.

Lagra z domu Lünemann, ostamic

Sprzedaż konieczna, Sąd Ziemsko-miejski w Wschowie.

Sołectwo do sukcessorów Gustawa Moryca Kayser należące, w Nowej wsi pod Nr. 1. położone, oszacowane na 14,394 Tal. 17 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Czerwca 1848. przed południem o godzinie 10. w miejsca zwyklem posiedzeń sądowych, z powodu działów nastąpić mających, sprzedane.

Wschowa, dn. 15. Listopada 1847.

Obwieszczenie. Handlerz produktów Jan Bogumił Zühlke i niezamężna Augusta Kraft, oboje z Cycowa, układem z dnia 30. Listopada r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli, co się niniejszém do wiadomości publicznéj podaje.

Król, Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Kupiec Wilhelm Koenigsberger i Augusta Brandt z Nowego miasta n. W., kontraktem przedślubnym z dnia 3. b. m. wspólność majątku i dorobku wyłączyli, co się niniejszém do wiadomości podaje.

Pleszew, dnia 6. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

haben laut ber gerichtlichen Berhandlung

8) Der Casimir Rupny zu Babin, hiesigen Rreises, und die Uniela Roczo= rowska aus Powidz, haben mittelft Sees vertrages vom 18. November b. J. vor Eingehung der She die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennt= niß gebracht wird.

Brefchen, am 11. Dezember 1847.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Kazimierz Kupny w Babinie, powiatu tutejszego, i Aniela Koczorowska, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Listopada r. b. przed wstąpieniem w związek małżeński wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Września, dn. 11. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

9) Der Schneider Ihig Baer und bie Pauline geborne Domfiewicz, beide aus Wittowo, haben mittelft Ehevertrages vom 29sten November d. J. die Gemeinsschaft ber Guter und des Erwerbes auszgeschlossen, was hierdurch zur bffentlischen Renntniß gebracht wird.

Gnefen, ben 1. Dezember 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Itzig Baer krawiec i Paulina z Domkiewiczów, oboje z Witkowa, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Listopada r. bieżwspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 1. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

10) Bekanntmachung. Der lande wehre Stammgefreite Johann Bottke und die unverehelichte Charlotte Bon von hier, haben mittelft Vertrages vom 29. Noe vember c. vor Eingehung der Ehe die Ges meinschaft der Gater und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur defentlichen Kenntuiß gebracht wird.

Schneidemuhl, den 29. Novbr. 1847. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, iż Jan Bottke, gefreyter przy kadrze obrony krajowej i niezamężna Szarlotta Boye tu z miejsca, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Listopada r. b. wspólność majątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Pila, dnia 29. Listopada 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

11) Bekanntmachung. Der Obers forfter Julius Scheden zu Zelgniewo und beffen Chegattin Natalie Laura geb. Lunes man, Lettere nach erreichter Groffiahrigkeit, haben laut ber gerichtlichen Berhandlung

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Ur. Scheden Nadleśniczy w Zelgniewie i tegoż małżonka Natalia Laura z domu Lünemann, ostatnia bom 14. September d. J. die Gemein, schaft ber Guter ausgeschloffen, welches bierdurch jur bffentlichen Renntniß gesbracht wird.

Sonigl. Land, und Stadtgericht.

12) Bekanntmachung. In ber Macht vom 14. jum 15. Juni d. J. find im Grenzkontrol-Bezirk zwischen Przytocze nice und Godziętow, Schildberger Kreises, vierzehn Stuck magere Schweine ohne Zollausweis von Grenzbeamten in Be-

fclag genommen morben.

Die unbekannten Eigenthumer dieser Schweine werden zur Begrundung ihrer etwanigen Unsprüche auf den Bersteiges rungs-Erlos von 73 Athlr. 8 sgr. 6 pf. nach S. 60 des Zollstrafgesetzes vom 23. Januar 1838. mit dem Bemerken aufgesforbert, daß, wenn sich Riemand binnen 4 Wochen von dem Tage an, wo gegenswärtige Bekanntmachung zum letzen Male im Regierungs-Amtsblatte erscheint, bei dem Haupt. Zoll-Amte Podzamcze melzbeu sollte, die Berrechnung des Erloses zur Königlichen Kasse erfolgen wird.

Pojen, den 11. October 1847. Der Provinzial = Steuer, Direttor.

13) Bekanntmachung. In ber Macht vom 22. zum 23. September sind 2 vor dem Dorfe Krolewstie, Schildberger sz Kreises, von dem Polizei-Distrikts-Koms di missarius Elwig 18 magere Schweine sl als befraudirt in Beschlag genommen sz

po doszlej pełnoletności, podług sądownie spisanego protokołu z dnia 14. Września r. b. wspólność majątku wyłączyli.

Pila, dnia 10. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. W nocy z dnia 14. na 15. Czerwca r. b. pomiędzy Przytocznicą i Godziętowem w powiecie Ostrzeszowskim przyaresztowali oficyaliści pograniczni 14 sztuk świń chudych jako przemyconych.

Nieznajomi właściciele tychże świń wzywają się do udowodnienia prawa swego na zebraną kwotę licytacyjną wynoszącą 73 Tal, 8 sgr. 6 fen. stosownie do §. 60 prawa celno-karalnego z dnia 23. Stycznia 1838. z tém nadmienieniem, że jeżeli się w przeciągu czterech tygodni od dnia tego rachując, w którym niniejsze obwieszczenie ostatni raz w Dzienniku Regencyjnym umieszczonem zostanie, u Głównego Urzędu w Podzamczu nikt nie zgłosi, summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Prowincyalny Dyrektor poborów.

Obwieszczenie. W nocy z dnia 22. na 23. Września r. b. przyaresztował Komissarz policyjny obwodowy Ellwitz przed wsią Królewskiem, powiatu Ostrzeszowskiego, 18 sztuk jako przemyconych chudych worden, nachdem beren unbefannte Treis

ber entsprungen waren.

Die unbekannten Eigenthumer ber Schweine werden zur Begrundung ihrer etwaigen Anspruche auf den Bersteige, rungeerlos von 54 Athlr. 29 fgr. nach §. 60. des Zollstrafgesestes vom 23. Ja= nuar 1838 mit dem Bemerken aufgesfordert, daß wenn sich Niemand binnen 4 Wochen, von dem Tage, wo gegenswärtige Bekanntmachung zum letzen Male in dem Königlichen Negierungesumtsblatte erscheint, bei dem haupts Zoll-Umte in Podzameze melden sollte, die Berrechnung des Erlöses zur Königlichen Kasse erfolgen wird.

Posen, den 26. Oftober 1847. Der Provinzial=Steuer= świń, gdy nieznajomi zaganiacze takowych zbiegli.

Nieznajomi właściciele tychże świń wzywają się do udowodnienia prawa swego na zebraną kwotę licytacyjną 54 Tal. 29 sgr. wynoszącą, stósownie do ś. 60. prawa celno karalnego z dnia 23. Stycznia 1838. z tém nadmienieniem, że jeźli się w przeciągu czterech tygodni, od dnia tego rachując, w którym sią niniejsze obwieszczenie ostatni raz w Dzienniku Regencyjnym okaże, u Głównego Urzędu celnego w Podzamczu nikt nie zgłosi, summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań, dn. 26. Październ. 1847. Prowincyalny Dyrektor poborów.

forbert, baff, wenn fich Miemand binnen 14) Bekanntmachung. Das bem Ronigl. Steuer. Fiefus gehörige, in ber Stadt 3dung unter Do. 416. gelegene Grundftud, bestehend aus: a) bem 2 Ctagen und 8 Renfter gront enthaltenen maffiv gebauten und mit Biegelbach verfebenen Sauptgebaude, welches in ber oberen Ctage nach born 4 beigbare und nach binten 2 beigbare Stuben und eine Ruche, und im untern Stode lines vom Saueflur nach born 1 beigbare Stube von 3 Fenftern, nach binten eine bergleichen von 2 Renftern und rechte vom Saueffur nach vorn 2 zweifenftrige, nach binten eine zweifenftrige Stube, fo wie noch eine Ruche und eine Rammer bat, b) einem bagu geborigen Unbau mit einer Borbers und einer Sinterftube, c) einem Pferbeftalle, d) einem Soliffalle und e) bem baju gehörigen Sofraum, welches alles einen glachenraum von circa 673 [ R. umfaßt, foll an ben Deiftbietenben offentlich verlauft werden und haben mir hierzu einen Termin auf Mittwoch den 12, Januar 1848 Bormittage 10 Uhr ju Boung in bem gu verfaufenden Saufe angefett. Die Ligie tations . Bedingungen werden im Berfaufs . Termine felbft befannt gemacht, auch fonnen biefelben vorber, fowohl in ber Registratur bes Dagiftrate gu Bounn, als auch im Ronigl. Steuer : Umte ju Rrotofchin und beim unterzeichneten Saupt : Umte während ber Geschäftsstunden eingesehen werden. Der Materialienwerth ber Gebäude und ber Werth des Grund und Bodens ist zusammen auf 3322 Athlr. 12 Sgr. abgeschätzt und ist die Taxe den Lizitations-Bedingungen beigesügt. Das Besitz Dosument besindet sich im Steuer-Amte zu Krotoschin und ist daselbst ebenfalls einzusehen. Abgesehen von den das Grundstück fünftig treffenden gemeinen Staats- und Kommunal-Lasten, haftet auf demselben nur ein Dominial-Grundzins von 3 Athlr. 20 Sgr. 6 pf. jahrlich. Jeder Vietungslustige hat spätestens in dem Lizitations-Termine vor Abgabe seines Gebots eine Kaution von 200 Athlr. baar oder in Cours habenden Effetten zur Sicherung der Ersüllung seines Gebots zu deponiren. Kauflustige werden zu dem anberaumten Termine hierdurch mit dem Bemerken eingeladen, daß die Ertheilung des Zuschlages, sosern die gethanen Gebote überhaupt annehmbar befunden werden, der höheren versassungsmäßigen Beschlussnahme vorbehaltben bleibt. Stalmierzyce, den 23. November 1847.

Ronigliches Saupt = 3011 = 21mt.

15) Stargard & Posener Eisenbahn. Die achte Einzahlung von  $10^{\circ}_{\circ}$  ift in Berlin auf bem Stettiner Bahnhofe, am 6., 7. und 8. Januar k. I von 9 bis 1 Uhr, in Stettin auf unserer Haupt Raffe, am 10. und 11. desselben Monats Vor, und Nachmittags, auf, mit Spezifikation der Aktien-Nummern einzureichende Quittungsbogen zu leisten, und zwar (nach Abrechnung der Zinsen für die bisher berichtigten sieben Raten) baar mit 95 Athlr. für Quittungsbogen à 1000 Athlr., 9 Athlr. 15 Sgr. für dergleichen à 100 Athlr. Die Quittirung erfolgt durch ein Mitglied unsers Direktoriums und den Herrn Rendanten hoffmann. Wegen versaumter Einzahlung verweisen wir auf den h. 13. unseres Statuts. Jur Bes quemlichkeit unserer resp. Actionaire in und bei Posen werden wir die 8te Einzahlung durch den Herrn Rendanten Lamprecht in Posen, St. Martin No. 62., am 5. Januar f. Vormittags gegen Interims-Quittungen entgegen nehmen lassen.

Stettin, ben 4. Dezember 1847.

Direktorium ber Stargard : Pofener Gifenbahn : Gefellichaft. | Mafche. Degener. Fratffinet.

16) Meine Privatschule ift jett Buttelfir. No. 12. Anaben erhalten eine grunds liche Borbereitung bis zur Quarta. Madden werden in Sprachen, Wiffenschaften und weiblichen handarbeiten unterrichtet; auch find noch einige Stunden für Privatunterricht disponible.

Rektor Reuß.

- 97) Bei Darbringung berglicher Gludwunsche zum neuen Jahre fur die burch Beuersbrunft total verunglucte Burgerschaft ber Stadt Mur. Goslin und beren Berren Borfieber wird erwartet, daß Lettere das Publifum von der verhaltnismis, sigen Bertheilung der fur die Abgebrannten gespendeten Unterstützungen, baldigft überzeugen werden.
- 18) Sprzedat dobrowolna. Folwark wieczysto-dzierzawny Baranowo, od Poznania I mili a od traktu Berlinskiego 1 leżący, od Śgo Jana r. b. z wolnej ręki jest do sprzedania. O warunkach w miejscu zawiadomić się można.
- 19) Lotterie. Die Ziehung ber Isten Klasse jest beginnender 97ster Lotterie fangt am 19. d. Mts. an. Meine geehrten Kunden, die sich Loose haben gurude legen lassen, fordere ich daher auf, sie recht bald in Empfang zu nehmen, weil ich bei dem starten Begehr nach Loosen und dem geringen Worrathe davon, sie sonst an andere Begehrer verkausen mußte. Posen, den 1. Januar 1848.

Der Lotterle=Dber=Ginnehmer Friedr. Bielefelb.

- 20) Tryki są na sprzedaż w Dominium Skóraszewicach pod Krobią.
- 21) Bom 3. Januar 1848. Brenn. Spiritus à 80% bas einzelne Quart 7 Egr. C. F. Janide.
- 22) Beachtungswerth Durch vortheilhaften Einkauf einer Parthie neuester Fagon Berliner Damen-Mantel bin ich im Stande das Stud, mit Seide gefuttert, fur 5 bis 6 Rthlr. zu verkaufen.

Pofen, den 1. Januar 1848. S. Feibelmann, Breiteftrage Do.7.